Course n. Depeichen

Renefte Rachrichten

Mr. 504.

Mittwoch 21. Juli

1380.

### Wörsen-Telegramme.

| Berlin, ben 21. Juli 1880                                    | . (Telegr. Agentur.)                                              | 1 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---|
| Motzon fost Not. v. 20.                                      | Spiritus matt Rot. v. 20.                                         |   |
| <b>Weizen</b> fest <b>Not. v.</b> 20. 227 — 225 50           | Iofo   64 10 64 10   64 10   63 40   63 70   61 50   61 80        |   |
| Septemb.=Oftbr. 194 50 194 50                                | Juli-August 63 40 63 70                                           |   |
| Roggen rubig                                                 | August=Sept. 61 50 61 80<br>Septemb.=Oftbr. 56 90 57 —            | • |
| Juli 187 25 187 50<br>Juli August 177 50 177 50              | be ner                                                            | - |
| Septemb.=Oftbr. 168 50 167 75                                | Safer —                                                           |   |
| Miböl fester                                                 | do. per                                                           | - |
| Septemb = Oftbr. 56 - 55 60                                  | Ründig, für Roggen 100 —                                          | 1 |
| Oftober=November 56 40 56 10                                 | Kündig. Spiritus 10000 20000                                      | 1 |
| Markish Shat (5 01 90 901 98 60 1                            | Boln.5prox. Pfanbbr. 65 90 66 40                                  | l |
| Märkisch=Posen E.A 28 80 28 60 bo. Stamm=Prior 102 90 102 80 | Bos. Broving. B. 21. 112 — 112 —                                  |   |
| Berg.=Märf. E. Aft.118 75 117 90                             | Lowirthschftl. B. 2. 71 50 71 50                                  |   |
| Dberichleftiche E. A. 193 75 193 50                          | Pof. Sprit-Aft.=Bef. 50 50                                        |   |
| Aronpr. Rudolf.=B. 71 75 71 60                               | Reichsbant 150 — 149 90                                           |   |
| Desterr. Siberrente 63 90 63 90                              | Disf. Rommand. 21. 178 50 176 -                                   |   |
| Ungar. Goldrente 95 25 95 30                                 | Rönigs=Laurahütte. 125 10 123 50<br>Dortmund. St. Pr. 94 50 91 70 |   |
| Ruff. Anl. 1877 93 — 92 90 bto ameite Prientanl. 60 90 60 90 | Bosen. 4 pr. Pfandbr. 100 — 100 10                                |   |
| dto.zweiteDrientanl. 60 90 60 90                             | delen - her dimination 1700 TO                                    |   |

bto. weite Drientanii. 60 90 60 90 81 60 83 60 Nachbörse: Franzosen 492, - Kredit 490, - Lombarden 141,50.

| Balizier, Eisen Aft. 121  | 10 121 | bearm | Rumän. 6% Anl 1880      | 93  | 40 93 3  | I |
|---------------------------|--------|-------|-------------------------|-----|----------|---|
| Br. fonfol. 4% Unl. 100   | 90 100 | 90    | Ruffische Banknoten     | 215 | 75 214 5 | ( |
| Pofener Pfandbriefe 100   | -100   | 10    | Ruff. Engl. Anl. 1871   | 90  | 90 9 6   | ( |
| Bosener Rentenbriefe 100  | 25 100 | 10    | bo. Bräm. Anl 1866      | 149 | 10 149 7 | 1 |
| Defterr Bonfnoten 173     | 50 173 | 50    | Voln. Liquid = Pfdbr    | 57  | 50 57 4  | 1 |
| Defterr (Soldrente 76     | 50 76  | 40    | Desterreichisch. Kredit | 490 | - 488 -  | - |
| 1860er 200fg 126          | 40 126 | 10    | Staatsbahn              | 492 | 50 494 - | - |
| Italiener 86              | 25 86  | -     | Lombarden               | 141 | 50 142 - |   |
| Amerif. 5% funb: 21n1.101 |        |       |                         |     |          |   |
|                           |        |       |                         |     |          |   |

Stettin, ben 21 Juli 1880 (Telegr Moentur.)

|                   | Not. v. 20.   |                      | Rot. v. 20. |
|-------------------|---------------|----------------------|-------------|
| Weizen ruhig      |               | - Derbit             | 56 - 56 -   |
| Nuli              | 216 216 50    | Spiritus geschäftsl. |             |
| September=Ottober | 192 50 193 -  | lofo                 | 63 - 63 -   |
| Roggen fefter     |               | Suli=Mugust          | 62 50 62 50 |
| Suli              | 183 - 182 50  | August-September     | 60 60 60 50 |
| Juli=August       | 174 - 172 50  | Sept.=Oftober        | 56 50 56 —  |
| September=Oftober | 166 50 163 50 | Bafer                |             |
| Rüböl ftill       |               | Betroleum            |             |
| Juli              | 56 - 56 -     | Herbst               | 10 - 10 10  |

Durchichnitte-Marktpreife nach Ermittelung ber f. Polizei-Direftion. Posen, den 21. Juli 1880.

| ₿ e           | genstan                 | ъ.    | ichwe<br>M. | ere W    | mittl<br>M. |          | leicht<br>M. | 28. Pf.  |    | tte. |
|---------------|-------------------------|-------|-------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|----|------|
| Weizen        | höchster<br>niedrigster | pro   | 21<br>21    | 75<br>25 | 21<br>20    | 50       | 20<br>20     | 25       | 20 | 79   |
| Roggen        | höchster<br>niedrigster | 100   | 19<br>18    | 25       | 18<br>17    | 20<br>75 | 17<br>17     | 50<br>25 | 17 | 99   |
| Gerste        | höchster<br>niedrigster | Rilo= | 16<br>15    | 50<br>75 | 15<br>15    | 50 25    | 15<br>14     | 50       | 15 | 42   |
| <b>S</b> afer | höchster<br>niedrigster | gramm | 19<br>18    | =        | 17<br>17    | 75<br>50 | 17<br>17     | 25       | 17 | 75   |

| 1 111000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               | 1(10 %10. 20 tutto) bene 2,00—2,2) Di., geringere 1,00—1,17 M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Andere Artifel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | per 2 Ltr. 0,10-0,12 Mart.                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M. Bf.   M | 1 — 1 20<br>80 — 90<br>1 10 1 25<br>80 1 —<br>1 — 1 10<br>1 80 1 90<br>— 2 40 | Mehl: ohne Aenderung, per 100 Kg. Weizen f. 31,00–32,00 M. — Roggen fein 29,00–30,00 M. Hausbacken 27,75–28,75 M. Roggen-Futtermehl 11,50–12.25 M. Weizenkieie 9,25–9,75 Mark.  Danzig, 20. Juli. [Getreides Börfe.] dieter: Borz mittags veränderlich, dann schön. Wind: W. Weizen loko ift auch beute am Markte in flauer Stimmung und ohne Kauflust gewesen, und nur zu billigerer Preisen kürlich. Estonnten 200 Tonnen überhaupt nur untergebracht werden und zie gesahlt zum freien Versehr für hellbunt 124 Pho. 205 M. zum Franktifür bellbunt 122, 124 Ph. 197, 2008 M. stür ertrasein hochlunt |
| per Juli 60,80 per August 60,60 per September 58,00 x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | preiß 60,80<br>der Oftober                                                    | glasig 128, 129 Pfd. 218 M. per Tonne. Termine flau, Kuli 294 M. bez., Juli-August 197 M. Br., September-Oftober 187 M. Br., April-Mai 190 M. bez., Regulirungspreis 204 Mart. Anoggen lofo ganz geschäftslos und ohne Umsatz. Termine September-Oftober inländischer 163 M. Br. Regulirungspreis 180 M., zum Transit 170 M. — Hafer loco rust. absallend 140 M. pr. Tonne verzollt gezahlt. — Winterrühsen loso nur schwach zugesührt, aber in recht flauer Stimmung und nur für seine Qualität 3 M., für mittel                                                                                        |

Bofen, 21. Juli 1880. [Börsenbericht.] Wetter: -

Roggen ohne Handel.
Spiritus ruhig, Gefündigt —,— Liter, Kündigungspreis —,—
per Kuli 60,80 bez. Br. per August 60,60 bez. Br. per September 58,00
bez. Br. per Oftober 54,00 bez. Br. per November=Dezember 51,50 bez.
Br. Loso ohne Fah —.

#### Marktbericht ber faufmännischen Bereinigung.

|               |     | Pofer   | t,  | ben   | 21. | . Ju |    |      |      |       |     |       |      |      |
|---------------|-----|---------|-----|-------|-----|------|----|------|------|-------|-----|-------|------|------|
| 125 D 50 2 91 |     |         | -   | feine | W   |      | 1  | mitt | 1. 2 | B.    |     | ort   | din. | 23.  |
| Weizen        |     |         | 11  | M.    | -   | Pf.  | 10 | M.   | 60   | 3f.   | 10  | M.    | 10   | 73F. |
| Roggen        |     | pro     | 9   | =     | 65  | 2    | 9  | =    | 30   | 2     | 8   | =     | 90   | =    |
| Gerfte        |     |         | 8   | =     | 20  | =    | 7  | 4    | 70   | =     | 7   | =     | 40   | =    |
| Safer (       | (50 | Rilogr. | . 8 | =     | 70  | #    | 8  |      | 30   | =     | 7   | -     | 90   | =    |
| Winterrübsen  | )   |         | 12  | =     | -   | =    | 11 | =    | 35   | =     | 11  | =     | -    | - 11 |
| Winterraps '  |     |         | 12  | - 4   | 30  | =.   | 11 | =    | 80   | =     | 11  | . =   | 30   | =    |
| MODEL COM     |     |         |     |       |     |      |    | B    | ie H | Anrhi | kom | missi | on.  |      |

### Produkten - Isorfe.

Marktpreise in Breslau am 20. Juli 1880.

| Festsetzungen<br>der städtischen Ma<br>Deputation.                         | gu<br>Höch=<br>fter<br>M. Pf. | Nie-<br>briaft.                                   | noch=  | Nies<br>bright | Her                             | brigh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Weizen, weißer<br>Beizen, gelber<br>Noggen,<br>Gerfte,<br>Hafer,<br>Erbsen | pro<br>100<br>Kilog.          | 22 20<br>21 50<br>18 60<br>16 20<br>17 —<br>19 20 |        | 15 10<br>16 60 | 20 40<br>18 —<br>14 40<br>16 40 | 20 10<br>20 —<br>17 80<br>14 20<br>16 20<br>16 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19 20<br>17 60<br>13 70<br>15 50 |
| Festsetungen                                                               | 1                             | Bro                                               | 100 \$ | Rilogran       | nm                              | The state of the s |                                  |

| Festsetzungen             | Pro 100 Kilogramm |     |     |      |               |       |  |  |  |
|---------------------------|-------------------|-----|-----|------|---------------|-------|--|--|--|
| der von der Handelskammer | fei               | ine | mit | ttel | ordin. Waare. |       |  |  |  |
| eingesetzten Kommission.  | M.                | Pf. | Dt. | Pf.  | M             | 1 Pf. |  |  |  |
| Maps                      | 23                | 50  | 22  |      | 20            | -     |  |  |  |
| Winterrübsen              | 23                | 50  | 22  | -    | 20            | -     |  |  |  |
| Sommerrübsen              | -                 |     | -   | -    | -             |       |  |  |  |
|                           |                   |     |     | -    | -             | -     |  |  |  |
| Hanffaat                  | _                 | -   | _   |      | -             |       |  |  |  |
| Dotter                    | =                 |     |     | =    | -             | 100   |  |  |  |

Rleefamen, geschäftsloß, rother nomwell, per 50 Klg. 30–35 bis 38–42 Mf. weißer nominell, per 50 Kgr. 40–48–58–62 M. hochseiner über Notiz bez.

Rapskuden, preißhaltend, per 50 Klgr. 6,50–6 70 M., fremde 6,20–6,50 Mf. September-Oftober 6,80 Mf.
Leinfuchen, ruhig, per 50 Kilo 9,30–10,00 Mf.
Lupinen, ohne Frage, per 100 Klgr., gelbe 8 20 - 8,70–9,20 M. blaue 8,10–8,60–9,00 Mf.
Thomother nominell per 50 Kilor 18–21–23 Nr.

M. blane 8,10—8,60—9.00 Mf.

Thymothee, nominell, per 50 Kilgr. 18—21—23 Mr.

Bohnen, schwach zugeführt, per 100 Kgr. 21,50—23,00—23,75 Mrf.
Mais: in ruhiger Haltung, per 100 Kgr. 13,60—14,10—14,40 M.
Biden: ohne Aenderung, per 100 Kilogr. 13,00—13,50—14,20 M.
Heiler: ohne Aenderung, per 100 Kilogr. 13,00—13,50—14,20 M.
Herbi: per School 600 Kilogramm 20,00—21,10 M.
Kartoffeln: per School 600 M., geringere 250—3,00 M. per Kericheffel (75 Kfd. Brutto) beste 2,00—2,2) M., geringere 1,00—1,17 M.
per 2 Ltr. 0,10—0,12 Marf.

Mehl: ohne Menderung, per 100 Kg. Writen f 3100—3200

Mehl: ohne Aenderung, per 100 Kg. Weizen f. 31,00—32,00 M. — Roggen sein 29,00—30,00 M. Hausbaden 2/,75—28,75 M., Roggen-Futtermehl 11,50—12.25 M., Weizenkeie 9,25—9,75 Mark.

## Pocales und Provinzielles.

Bofen, 21. Juli.

n. Der Ober-Bräsident Günther nebst Familie reiste gestern Nachmittags nach Moschin und sehrte Abends von dort zurück. n. Der Theaterbesuch im Theaters und Volksgarten-Theater war

gestern recht befriedigend, beide waren gut besetzt.

n. Durchgegangene Pferde. Gestern gingen von der Freibadestelle der Warthe aus die Pferde eines böheren Offiziers durch und könnten erst auf dem Petriplate zum Stehen gebracht werden. Weiterer ift nicht verursacht worden.

n. Beschlaguahmt. Gestern wurde bei einem Fleischermeister auf der Wronkerstraße ein finniges, bei einem Fleischermeister auf der Wallischei ein trichinöses Schwein vorgefunden und polizeilich mit

Beschlag belegt.

n. **Wischandlung.** Um 19. Abends machten sich auf der Großen Gerberstraße drei Etrolche das Bergnügen, ruhig vorübergehende Persionen mit Steinen zu wersen und zu kloßen. Gegen 9 Uhr sielen sie einen mit seiner Stieftochter in seine Wohnung auf der Weidengasse einen mit seiner Stieftochter in seine Wohnung auf der Weidengasse gehenden Maurergesellen an, prügelten beide, warfen sie dann zu Boden, schlugen sie mit Steinen und stießen sie mit Füßen. Auf das Silse-rusen der Gemishandelten eiste ein Gesreiter vom 46. Regiment herbei, doch wurde auch dieser von den Ezzedenten übermannt, zu Boden geworsen und mit Steinen geschlagen, so daß er einige Wunden davongetragen haben soll. Es sammelte sich bald ein zahlreiches Xublifum an, aus dessen Mitte sich einige Individuen den Strolchen anschlossen, während mehrere Personen den Bedrängten und Mishandelten Hise leisteten und sie endlich befreiten. Es gelang zwar den Erzebenten zu entfliehen, doch sind sie bekannt. Der Strafantrag gegen die Strolche

## Staats= und Volkswirthschaft.

\*\* Wien, 19. Juli, Nachmittags. Ausweis der öfterr.=ungar. Bant 15. Juli.\*). vom 15. Juli. 311,297,600 3un. 167,814,701 3un. 20,203,625 Ubn. Notenumlauf 764,540 Metallschat Metallidat Grahlb. Wechsel Graatsnoten, Die der Bank gehören 3,443,911 Abn. 2,215,178 109,143,571 Zun. 19,145,100 Abn. 5,829,155 Mechiel 964,900 ,, Lombard Eingel. und borfenmäßig angefaufte Pfandbriefe . . . . . . 5,059,180 3un.

\*) Ab= und Zunahme gegen den Stand vom 7. Juli.

\*\* Tue3: Ranal Loofe. Berloofung vom 15. Jum 1880.

3ablung vom 1. Juli 1880 ab.

No. 77988 à 150,000 Frfs. — No. 192068 249749 à 25,000 Frfs.

No. 126655 225865 à 5000 Frfs.

No. 4313 19581 72491 78392 90210 101015 126172 154485 161550 164355 167479 173077 178593 191129 192700 209612 211215 214005 309259 316561 à 2000 Frfs.

No. 102 128 398 988 2042 458 877 3752 902 4012 236 396 687 829 5044 781 969 6205 9030 109 363 10113 860 883 12754 805 14045 334 507 15220 813 938 948 16295 424 476 597 633 17473 18323 746 881 19118 142 20175 2140 423 708 22096 385 564 878 23946 25126 502 887 26467 783 873 27393 429 447 606 28660 30024 384 31242 529 844 32138 33113 543 34350 35289 36701 719 37282 698 38110 39133 327 688 878 40259 587 611 41103 821 42732 841 8110 39133 327 688 878 40259 587 611 41103 821 42732 841 

und abfallende bis 5 M. pr. Tonne billiger als gestern zu versaufen 288 501 578 195624 716 196128 197284 198264 285 199333 **200**009 gewesen. Es ist gesauft absallend zu 215 M., mittel zu 225, 230 M., beste zu 235, 236, 237, 238 M. per Tonne. Termine matter, September-Oftober inländischer 248 M. Br., 247 M. Gd., September-Oftober Transit 245 M. Br. — Spiritus nicht gebandelt.

235412 490 666 236415 247119 261 431 633 928 238319 649 240581 846 242391 243007 520 244095 341 245229 980 246162 399 248154 24001 804 251805 252329 252307 257368 257368 249140 250091 804 251805 252222 253897 254738 249140 **25**0091 804 251805 252222 253897 254738 256039 257 502 258049 561 259058 469 618 793 260251 269 261008 122 997 262193 436 263574 264088 814 265568 266555 869 267380 268382 601 269464 868 270981 272174 851 951 273133 323 274319 873 275100 128 657 276765 277235 776 278481 878 279813 833 281116 279 322 325 2821.8 870 886 283975 284 285038 426 286032 354 287704 732 736 988 288075 597 702 290630 291344 583 292846 293250 543 867 294243 387 295 297193 649 789 298546 299031 355 395 **300**809 903 302891 306270 457 307182 843 308392 309102 936 310010 853 313 312018 102 501 313921 314612 315224 229 629 680 316378 318 447 779 319247 320325 576 321496 322646 760 891 899 325 567 324355 528 325672 837 326167 496 327703 328915 941 329 330615 722 331101 451 575 741 990 332585 333006 295 à 500 8 267380 426 740 284542 330615 722 331101 451 575 741 990 332585 333006 295 à 500 Frfs.

## Angekommene Fremde.

Vofen, 20. Juli.

Mylius' Hotel de Dresde. Rittergutsbesitzer Rittmeister Mollard aus Gora, Baumeister Redlich aus Schwiedus, Pfarrer Vetter aus Thorn, Nentier Strauß aus Verlin, die Kausleute Frank aus Tettin, Nuß aus Mühlheim a. N., Balz aus Verlin, klemming aus Kreseld, Dazon aus London, Lorenz aus Vien, Hamming aus Kreseld, Dazon aus London, Lorenz aus Vien, Hamming aus Kreseld, Dazon aus Vondon, Lorenz aus Vien, Hamming aus Kreseld, Dazon aus London, Lorenz aus Vien, Hamming aus Kreseld, Dazon aus London, Lorenz aus Breslau.

Bukow's Hotel de Rome. Landrath v. Nathusius aus Obornik, Apothefer Tolz und Familie aus Kurnik, die Kausseute Dartung und Knoll mit Frau aus Dresden, Uhlich und Tischner aus Leipzig, Richter aus Verlin, Alexander und Segall aus Hamburg, Hreslau.

Bogelsang's Hotel vormals Tilsner. Gutsbesther Wirth aus Friedrichshos, die Kaufleute Seeger, Marense und Paschke aus Berlin, Lehfeld und Wiener aus Breslau, Maaß aus Frankfurt,

aus Berlitt, Lehjeld ind Biellet alls Stessial, Anny aus Petitifatt, Jaraczewski aus Boref und Hagen aus Leipzig. M. Gräh's Hotel de Berlin. Die Rittergutsbesitzer Kleinert aus Latalice, Dütschke aus Jeziorki und Kasinowski aus Sady, Inspektor Pilz aus Krone, Nentier Stranz aus Posen, die Kausseute Glander aus Stettin, Lauterberg aus Polen und Krann aus Pudewit

# Telegraphische Nachrichten.

London, 20. Juli. Im Oberhause erklärte auf eine Anfrage Lord Granville, das Gesuch um Ueberlassung beutscher Finanzbeamten scheine vom Sultan vor fünf Monaten an die beutsche Regierung gerichtet worden zu sein, gleichzeitig auch bas Gesuch um Ueberlaffung beutscher Offiziere. Dem Gefuch wurde willfahrt, weil es schon seit Langem Gebrauch der deutschen Regierung war, Offiziere nach Konstantinopel zu senden. indem der dortige Dienst als gute lebung angesehen wird. Nebrigens gingen biefelben nicht als beutsche Soldaten nach ber Türkei, sondern legten ihr Patent als deutsche Offiziere nieder. Begenwärtig feien dieselben im Allgemeinen nicht geneigt, nach Ronstantinopel zu gehen. Es sei ihm versichert worben, ber berliner Vertrag und die Arrangements der berliner Konferenz hätten die deutsche Regierung veranlaßt, die Offiziere nicht zu türkischen Diensten zu ermuthigen. Auch versicherte bie beutsche Regierung, sie hege den Wunsch, bezüglich der konzentrirten Aktion Europas nur übereinstimmend mit ben anderen Mächten zu

London, 21. Juli. Das Unterhaus genehmigte in britter Lesung die irische Rothstandsbill. - Die "Times" will wiffen, ber Botschafter Callice folle ber Pforte ben Entschluß Desterreichs erklären, auf der vollen Ausführung der Empfehlungen der ber= liner Konferenz betreffs ber griechischen Grenze und ber Bestimmung des berliner Bertrags bezüglich Montenegro's zu bestehen. Desterreich erachte die beiberseitige Ausführung des berliner Ber= trags für unerläßlich. Callice folle auf Erfüllung ber Berpflichtungen bringen, welche bie Türkei übernahm und bie Giderftellung ber türkischen Intereffen involvirten. Die "Times" bemerkt, Defter= reich und Deutschland stimmten bezüglich dieser Politik überein, welche nicht zur Schwächung, sondern zur Kräftigung des euro-päischen Konzerts Leitrüge. — Die "Times" meldet aus Kabul: Viele sehr angese ene Häuptlinge der afganischen Nationalpartei akzeptirten Abdurrahman als neuen Emir und begaben